# A. D. 1933 CURRENDA Nrus VII

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

# INTRONIZACJA NAJŚW. SERCA P. JEZUSA

"Pragniemy, aby rodziny chrześcijańskie poświęciły się uroczyście Boskiemu Sercu Jezusa i to zaraz od dziś". Benedykt XV.

### UKOCHANI MOI BRACIA-KAPŁANI!

ragnienie to gorące Ojca św. wyrażone jeszcze 14 stycznia 1916 r. jest pragnieniem każdej duszy miłującej Najświętsze Serce Jezusowe. Jest ono też mojem najgorętszem pragnieniem, wyrażonem w mem pierwszem do Was orędziu. Od tego aktu poświęcenia mej ukochanej diecezji, wszystkich parafij i wszystkich rodzin zacząć pragnę me rządy i szczęśliwym będę, gdy to najżywsze me pragnienie się ziści, bo z tym aktem intronizacji łączy się szczególne błogosławieństwo Jezusowe, dane św. Małgorzacie Marji Alacoque: "Błogosławić będę domom, gdzie obraz Serca mego będzie wystawiony i czczony".

Dziś smutny obraz na świecie. Ludzkość doszła do wysokiego szczytu rozwoju technicznego, ale niestety stoi nad przepaścią i szybko stacza się w otchłań upadku moralnego, chce używać życia zmysłowego kosztem życia duchowego. Jedni czynią to w szale zmysłów, drudzy z rozpaczy, a inni jeszcze w mniemaniu, że w tych uciechach znajdą pokój i szczęście. Rozluźniają się związki sakramentu małżeństwa, sakramentu wielkiego w Chrystusie i Kościele, zabija się bez litości zaledwie kielkujące życie. Ludzkość jest chora bardzo, bo komórki jej organizmu, rodziny są chore, a są chore, bo w nich zabrakło Chrystusa, nie tkwią w Chrystusie, jako latorośle w winnym szczepie.

"Jam jest winnym szczepem, wyście latoroślami. Kto mieszka we mnie a Ja w nim, ten przynosi plon obfity, bo beze Mnie nic uczynić nie możecie". Jan 15, 5.

Najskuteczniejszem lekarstwem na tę niemoc, jest powrót Chrystusa Pana do serc jednostek i do domów rodzin naszych. I oto główna potrzeba intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego.

Intronizacja to oficjalne uznanie panowania Serca Jezusowego w jakiejś rodzinie. Symbolem i widomym znakiem tego panowania jest uroczyste wprowadzenie w dom umieszczenie na miejscu honorowem, jakby na tronie, obrazu Najświętszego Serca Jezusa i poświęcenie się całej rodziny temu Boskiemu Królowi miłości.

Ojciec św. Benedykt XV wyraźnie powiedział do wszystkich katolików całego świata, że jest Bożą wolą "aby Jezus Chrystus był królem we wszystkich rodzinach, gdyż Bóg sam tego chce". Tak, "Bóg sam tego chce", gdy rzekł do św. Małgorzaty Marji: "Chcę, aby me Serce królowało". I aby zachęcić do oddania i poddania się Jego królowaniu, królewskie dał obietnice:

850 egzempl. Hely

"Gdziekolwiek obraz mego Serca będzie wystawiony, aby być czczonym w sposób szczególny, ściągnie tam na ludzl obfitość wszelkich błogosławieństw". Oto co przyobiecał Zbawiciel:

1. "Dam im wszelkie łaski, potrzebne w ich stanie.

2. Wprowadzę pokój do ich rodzin.

- 3. Pocieszę ich we wszystkich ich troskach.
- 4. Będę ich najpewniejszą ucieczką w życiu a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mem Sercu źródło i ocean nieskończony Miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwemi.

- 8. Dusze gorliwe wzniosą się prędko do wielkiej doskonałości.
- 9. Będę błogosławił domom, gdzie obraz mego Serca będzie wystawiony i czczony.

10. Udzielę kapłanom łaski poruszania serc najzatwardzialszych.

11. Imiona osób, które szerzyć będą to nabożeństwo, zapisane zostaną w mem Sercu i nigdy zeń wymazane nie będą.

12. Obiecuję, w nadmiarze miłosierdzia Serca mego, że Jego miłość wszechpotężna udzieli wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w mej niełasce, ani też bez Sakramentów św. i że moje Serce będzie ich ucieczką zapewnioną na ostatnią godzinę ich życia".

Bracia moi Umiłowani. Idac za wezwaniem mojem przedewszystkiem:

1-o przygotujcie lud w parafji przez odpowiednie kazanie w niedzielę poprzedzającą akt intronizacji. tj. 18 czerwca, wyjaśniając im cel, znaczenie i owoce aktu intronizacji.

I. Odpust 7 lat i 7 kwadragen dla wszystkich członków rodziny, którzy przynajmniej sercem skruszonem wezmą udział pobożny w ceremonji Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa w swojem ognisku.

II. Odpust zupełny dla tych samych, jeżeli po spowiedzi przystąpią do stołu Pańskiego i nawiedzą w tym dniu kościół lub publiczną kaplicę, modląc się tam na intencję Ojca św.

III. Odpust 300 dni dla tych samych, jeżeli w rocznicę Intronizacji odnowią swoje poświęcenie przed obrazem Najśw. Serca.

2-o Dnia 25 czerwca w większych parafjach należy odprawić popołudniu nieszpory cum Sanctissimo w monstrancji, następnie urządzić jak najwspanialszą procesję na plac odpowiedni, tam wygłosić kazanie, odmówić Litanję do Najśw. Serca P. Jezusa i akt poświęcenia całej parafji Bożemu Sercu. Tam zaś, gdzie lud nie mógłby się zgromadzić popołudniu, to należy odprawić uroczystą Sumę z wystawieniem Pana Jezusa w monstrancji, po Mszy św. wyjść z procesją na plac lub przed kościół, wygłosić kazanie, odmówić Litanję i

3-o zachęcić wiernych, by w każdej rodzinie, która jeszcze nie dokonała intronizacji postarała się o obraz Najśw. Serca\*), poprosiła o poświęcenie, umieściła go na miejscu zaszczytnem i poświęciła się Sercu Bożemu.

<sup>\*)</sup> Uwaga: Obrazy N. Serca P. J. z aktem poświęcenia się można nabyć u OO. Jezuitów w Krakowie po cenie 80 gr.

4-o Zachęci też Duszpasterz, by wszyscy członkowie rodziny wspólnie odmawiali przed tym obrazem modlitwy szczrgólnie akt ofiarowania się w pierwsze piątki miesiąca.

5-o W czasie kolendy po Bożem Narodzeniu ułatwi Duszpasterz intronizację tym

rodzinom, które tego aktu nie przeprowadziły.

6-o Taki sam akt intronizacji mogą uczynić szkoły, bursy, ochrony, stowarzyszenia i bractwa w swych lokalach.

7-o Podajemy akt poświęcenia się:

### Akt poświęcenia

Panie Jezu, racz nawiedzić wraz z Twoją Matką Najświętszą ten dom i rozlej na szczęśliwych mieszkańców tego ogniska łaski, które przyobiecałeś rodzinom, poświęconym w sposób szczególny Twemu Najświętszemu Sercu. Wszak Ty sam, o Zbawco świata, objawiwszy się służebnicy swojej, świętej Małgorzacie Marji, zażądałeś najmiłościwiej uroczystego hołdu powszechnej miłości dla Twego Boskiego Serca, które tak bardzo umiłowało ludzi, a tak mało od nich jest miłowane.

Oto nasza (parafja, rodzina) śpieszy odpowiedzieć na Twoje wewanie i dla wynagrodzenia za obojętność i odstępstwo tylu dusz, ogłasza Ciebie, o Boskie Serce, za swojego Najmilszego Pana, poświęca Tobie nieodwołalnie dzisiaj i na zawsze wszystkie radości, trudy i cierpienia tego rodzinnego ogniska, które odtąd chce należeć tylko do Ciebie.

Błogosław przeto wszystkich tu obecnych; błogosław również tych, których z woli niebios śmierć nam zabrała; błogosław nieobecnych, o Jezu! Przez Marję Dziewicę błagamy Cię, o Serce pełne miłości, racz założyć w tym domu królestwo Miłości. Rozlej na wszystkich jego członków Twojego Ducha wiary, świętości, czystości. Bądź jedynym Panem tych dusz; oderwij je od świata i jego szaleńczych próżności. Otwórz im, Panie, czcigodną ranę Twego miłosiernego Serca i jak w arce zbawienia zachowaj ich tam wszystkich, bo Twoimi są na wieki.

Panie, pozostań z nami, abyśmy żyli Twą miłością i w Twem towarzystwie, my, którzy ogłaszamy Cię Królem naszym, bo nie chcemy mieć innego prócz Ciebie.

Niech będzie zawsze kochane, błogosławione i wielbione w tem ognisku rodzinnem triumfujące Serce Jezusa! Niech przyjdzie do nas Królestwo Jego! Niech żyje zawsze kochane, błogosławione i wielbione wśród nas triumfujące Serce Jezusa. Amen.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodkości i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza Twoje miłosierne oczy ku nam zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twego po tem wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Marjo.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami (trzykrotnie).

Niepokalane Serce Marji, módl się za nami.

Święty Józefie, módl się za nami.

Święta Małgorzato Marjo, módl się za nami.

Niech będzie Najświętsze Serce Jezusa kochane, błogosławione i wielbione na wieki wieków. Amen.

Bracia moi serdeczni! Pójdźcie więc za mem wezwaniem, spełnijcie me najgogorętsze życzenie, wprowadźcie Jezusa w dom Wasz i domy owieczek Waszych. Niech w tym Roku Świętym Jezus króluje w sercach naszych i rodzinach naszych. "Oto stoję

u drzwi i kołacę: jeśliby kto usłyszał głos mój i otworzył mi drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". Apok. 3, 20. Jezus stoi, puka i czeka. Nie dajmy Mu długo czekać, otwórzmy Mu serca nasze i domy nasze, słuchajmy jak woła: "Kto mnie miłuje i Ja go miłuję i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy". Przyjdź Panie Jezu, żyj i króluj w sercach i rodzinach naszych, pozostań z nami na zawsze".

"Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z Wami wszystkimi Amen". I Tym. 3, 18.

† FRANCISZEK, Biskup

## SACRA PAENITENTIARA APOSTOLICA

(OFFICIUM DE INDULGENTIIS)

#### DECRETUM

DE QUIBUSDAM INDULGENTIIS ADNEXIS RECITATIONI "PATER, AVE ET GLORIA" SEXIES REPETITAE.

In non paucis Indulgentiarum Summariis ad recitationem sex Pater, Ave et Gloria adnexae dicuntur, toties quoties, Indulgentiae universae septem Urbis basilicarum, Stationum Romanarum, Portiunculae, Ierusalem et S. Iacobi a Compostella: raro admodum aliqua temporis aut loci habita ratione, nulla inter plenarias et partiales facta distinctione, nulla aut una vel solummodo ex suetis conditionibus servata.

Talis tantaque Indulgentiarum largitio non modo haud mediocris admirationis causa exstitit apud plures, qui opinati sunt nimia hac, ut aiebant, prodigalitate thesauros Ecclesiae, tanta sanctitate ac studio iugiter servatos ac custoditos, quodammodo effundi, sed et ansam viris doctis praebuit in diversissimas sententias abenudi tum quoad modum documenta interpretandi quibus eaedem Indulgentiae inniti dicebantur, tum quoad rationem eamdem largitionem cum Sanctae Sedis praxi componendi.

Quam ob rem Sacra Paenitentiara haud semel de natura et numero harum indulgentiarum quaesita, tandem id consilii cepit ut tota res deferretur Summo Pontifici, Supremo thesaurorum Ecclesiae Moderatori, ut hoc super negotio mentem Suam aperiret.

Itaque Sanctitas Sua, omnibus mature perpensis quae ad hanc rem spectabant, in Audientia infra scripto Cardinali Maiori Paenitentiario die 20 Ianuarii proxime elapsi concessa, decernere dignata est:

Indulgentias, quae in praefatis Summariis adnexae exhibentur recitationi sex *Pater Ave* et *Gloria*, ita moderandas esse ut christifideles, qui gratiis spiritualibus de quibus in iisdem Summariis fruuntur, Indulgentiam tantum *partialem decem annorum* lucrari valeant quoties saltem corde contrito et devote memeratam recitationem fuderint ad mentem Summi Pontificis id est pro pace animorum, debita ubique libertate Ecclesiae atque populorum omnium concordia et vera prosperitate: si vero per integrum mensem hoc peregerint Iudulgentiam *plenariam*, suetis tamen conditionibus, acquirere queant: abrogatis praecedentibus hac super re concessionibus et privilegiis; contrariis quibus-libet etiam speciali mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. Paenitentiariae, die 22 Aprilis 1933.

L. Card. Lauri, Paenitentiarius Maior.

## Tematy na Kongregacje dekanalne 1933

Z dogmatyki: Maria vera ratione mediatrix nostra appellatur.

Z moralnej: Quaenam vota et quomodo obligant personas religiosas necnon quibusnam ab eis actibus violari possunt.

Z prawa: lurisdictionis ecclesiasticae subiectum activum ac passivum.

# Egzamin teologiczny

Z prawa i pastoralnej odbędzie się w roku bieżącym dnia 9 sierpnia dla Księży wyśw. w roku 1930., a dla rocznika 1932 dnia 11 sierpnia w sali seminarjum duch. o godzinie 9 przed południem.

## Rekolekcje

- 1. W Tarnowie w Seminarjum duchownem, odbędą się od 25 (wieczór) do 29 września.
- 2. W Nowym Sączu, w Kollegjum O.O. Jezuitów, od 3-6 lipca (O.O. Jezuici ul. Ks. Skargi l. 10)
- 3. W Częstochowie: u O.O. Paulinów, od 18-21 lipca pod przewodnictwem JE. Ks. Biskupa E. Komara: od 8-11 sierpnia pod przewodnictwem JE. Ks. Biskupa Władysława Jasińskiego.
- 4. Zniżka kolejowa dla Kapłanów uczestników rekolekcyj w Dziedzicach w drodze powrotnej z rekolekcyj 50%.

Zgłaszać się należy zawczasu do Zarządu domów, w których będą rekolekcje.

# Sprawozdanie Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary

| La 10k 175L |                                             |                                     |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|             | Dochody                                     | Rozchody                            |
|             | 1. Wkładki członków 23.539.83 Zł            |                                     |
|             | 2. Z niedzieli misyjnej 702.53 Zł           | Do Centrali w Poznaniu 23.645.02 Zł |
|             | 3. Z puszek kart. na Katechistów 390.62 Zł  | Za Roczniki P. M. R. W 1.961'80 Zł  |
|             | 4. Członek wiecz. Regina Nastajko 500' – Zł | Za karty wpisowe 140 – Zł           |
|             | 5. Datki i puszki metalowe . 602:59 Zł      | Wydatki admistracyjne 110.24 Zł     |
|             | 6. Odsetki 121.50 Zł                        | Do Centrali w Poznaniu (Kurja       |
|             | 7. Do Najprz. Kurji Biskup. 7.973' – Zł     | Biskupia 7.973' – Zł                |
|             | Razem 33.830.06 Zł                          | Razem 33.830.06 Zł                  |
|             |                                             |                                     |

### Do Ks. Dyrektora Diecezjalnego nadesłano:

Baranów 28·11, Barcice 20·50, Biecz 70·80, Bielcze 57, Biesiadki 62, na Katechistów: 14, Bochnia 679·15, gimnazjum 125.75, z puszki met. 93·82, na Katechistów: 29·91, Wójtowiczowa Marja 10, Rodzynek Regina 5, Bolesław 105, Borowa 219·10, Borzęcin 176·55, Bruśnik 69·13, na Katechistów: 23·64, Brzesko 200, Brzeziny 23·30. Brzeźnica Dęb. 71·70, Cerekiew: 51·50, Chomranice 24·27, Chorzelów 67·10, Chronów 32·20, na Katechistów: 5, Ciężkowice 200, Cmolas 254, Czarna P. 104·30, Czchów 45, Dębno 266·35, Gorlice 293. gimn. 195, Semin. n. ż. 69·45, Szkoła powsz. ż. na Kat. 23·30, Gręboszów

50.15 z niedzieli m. 21, Grobla 82.75, Gródek 107, na Katechistów 2, Grybów 644.59, Gwoździec 50, Jakóbkowice 20472 na Katechistów 145, Janowice 2028 Jastrząbka N. 70, Jaslany 7.80, Jazowsko 230, Jodłownik 192.90, z niedzieli m. 34, Jodłówka tuch, 144'90 z niedz. m. 15, Kamionka M. 101'40, Kanina 52, na Kat. 3, Kolbuszowa 558'90, Korzenna 39.20, Krościenko 256.45, Królówka 213, Kruźlowa 178.55, Krynica 195, Krzyżanowice z niedzieli misyj. 30, Budzynowa 5, Kupno 44, Libusza 22:35, Lichwin 18, Lipnica mur. 12, Lisia Góra 164.60, Lubcza 44.04 Luszowice 144, Łączki 141, Łężkowice 25, Łysa Góra 166.20, Mędrzechów 29.38, Mielec 36.90, Szkoła powsz. w Wojsławiu i w Trzcianie 15, Mikluszowice 50, Moszczenica Ks. Gorczyca 15:50, Nawojowa 70.60, Stowasz. Młodz. Ż. 38.42, Nockowa 128.30, na Katechistów 8.36, Nowy Sącz 1750, II. gimn. 75, O.O. Jezuici z niedz. misyj. 108, na Katechistów 12, O.O. Jezuici z Kościoła Kolej, z niedz, misyj, 46.79 SS. Niepokalanki z niedz, misyj, 40, na Katechistów 17:40, gimn. SS. Niepokalanek z niedz. misyj. 35, Ks. Wnękowicz 10, Nowy Wiśnicz 30, Ochotnica Dolna 50, Ocieka 107, Odporyszów 324.85 Okulice 220.98 2. II. i 1. VI. i z puszki met. 55.22, Olesno 62.55, Olszyny Wojn. 66.15, Otfinów 110, Piotrkowice 84.97, Podegrodzie 247.70, na Kat. 14, Porabka Uszewska 611, Poreba Radlna Stow. Młodz. Ż. 5, Przecław 170.05, Przeczyca 68.70, Przedbórz 57.50, Przydonica 84.94, Radłów 72, Radomyśl W. 212.81, z puszki 8, na Kat. 0.94, Ropczyce 381.37, Rożnów 58'94, na Katechistów 2'20, Ruda 3'80, z niedz. misyj. 15, Rytro 48, Rzezawa 464'90, Rzochów 265, Sędziszów 173'60, Siedliska B. 215, Skrzydlna 58'25, Słupiec 11.40, na Kat. 41.53, Sobolów 130, Sromowce z niedz. misyj. 9, Stary Sacz 110.30, Sodal. uczennic z Kl. Klarysek 20, Stary Wiśnicz 65'60, Szczepanów 715'50, na Kat. 8'12, Szczucin 45, Szczyrzyc 50, Konwent OO. Cystersów 13, Szyk 25'82, Szymbark 79.20, Szynwałd 231, Tarnów Katedra 1811'80, gimn. I. 102, gimn. III. 165'17, Sem. naucz. żeńsk, św. Kingi 200, Sodal. Sem. naucz. mesk. 59, Sodal. Sem. SS. Urszulanek 42, Tarnów, Św. Rodzina 546'80, Trzetrzewina 86'81 z niedz. misyj. 9, z puszki met. 4.05, Trzęsówka 102, z niedz. misyj 30.11, na Kat. 2.89, z odczytów 13, Tuchów parafja 31.80, Tuchów OO. Redemptoryści 900, z niedz. misyj. 250, na Kat. 150, z puszki met. 200, Regina Nastajko 500, Tymbark 282'02 na Kat. 10, Ujanowice 855'80, Uście Solne 194.23, na Kat. 4.26, N. N. 100, Wadowice Górne 169.78 Wielopole 78, Wierzchosławice 44, Wietrzychowice 95'20, Wilczyska 47, Ks. Mazur Karol 50, Wilkowisko 151'54, Witkowice 22, Wojnicz 190'33, Stow. Młodz. Ż. w Mikołajowicach 36, Wola Baranowska 143.51, Wola Przemykowska 134.45, Wola Rzędzińska 447.04, Wójtowa 8, Zaborów 107'30 Zagorzyce 100'95, Zalasowa 12, Zassów 68'10, Zbyszyce 7, na Katechistów 1'55, Złota 88·10 na Kat. 15, Żabno 140·85, Dzieci szkolne 48, Źwiernik 2·85, z niedz. misyj. 5, Żdźarzec 223.60, z niedz. misyj. 54.63, Ks. Bach 20, Żurowa 70.56.

Wysłano wprost do Centrali w Poznaniu z Bielczy 47.

Na Dzieło św. Dziec. Jezus Gwoździec 5 Zł. Ma Polska Misję w Rodejzi Stanisław Zawada z Kupienina 20 Zł.

Wkładki na P. Dzieło R. W. otrzymałem ze 127 parafij. Reszta – poza składkami w niedziele misyjne – nie poczuła się jeszcze do obowiązku, by przez zaprowadzenie dzieła R. W. wspierać stale modlitwami i ofiarami bohaterskich misjonarzy. Może obecny rok jubileuszowy pobudzi je do tego.

Ks. Andrzej Biliński Diecezjalny Dyrektor P. Dz. R. W.

## Diecezjalny Związek Mszalny

Msze św. ze Związku Mszalnego w II. półroczu 1933 t. j. do 31 grudnia odprawią

następujący P. T. Księża:

1. Wojciech Kozdrój, 2. Józef Kozieja, 3. Stanisław Kozieja, 4. Jan Kozioł (sen.), 5. Jan Kozioł (jun.), 6. Kazimierz Kozłowski, 7. Leopold Krawczyk, 8. Karol Kreszko, 9. Józef Krośniński, 10. Stanisław Król, 11. Jan Kruczek, 12. Stanisław Kruczek (sen.), 13. Stanisław Kruczek (jun.), 14. Stanisław Krzemień, 15, Dr. Władysław Kuc, 16. Michał Kuc, 17. Józef Kuczek, 18. Stanisław Kudej, 19. Jan Kulik, 20. Jan Kurek, 21. Władysław Kurek, 22. Stanisław Kurek, 23. Franciszek Kuźniarowicz, 24. Jan Kwarciński, 25. Józef Kwieciński, 26. Piotr Kyrcz, 27. Władysław Lalik, 28. Władysłw Lassowski, 29. Józef Lachota, 30. Jan Lech, 31. Władysław Lesiak, 32. Józef Leśniak, 33. Piotr Lewandowski, 34. Jan Ligęza, 35. Jan Lipień, 36. Michał Lisowski, 37. Kazimierz Litwin, 38. Dominik Litwiński, 39. Dr. Józef Lubelski, 40. Jakub Luraniec, 41. Stanisław Łach, 42. Kazimierz Łazarski, 43. Franciszek Łącki, 44. Walenty Łącki, 45. Jan Łętek, 46. Jan Łoniowski, 47. Wojciech Machniak, 48. Stanisław Machnik, 49. Piotr Maciaszek, 50. Adolf Majewicz.

O odprawieniu Mszy św. zechcą P. T. Księża zawiadomić Kurję Biskupią.

## Rozporządzenie z 25 marca 1933

w sprawie wykonania postanowień Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 197.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1925 r. o zatwierdzeniu układu ze Stolicą Apostolską, określającego stusunek Państwa do Kościoła Rzymsko-Katolickiego (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 324) i art. XXV Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 72, poz. 501) zarządza się co następuje:

- § 1. Prócz ustaw, rozporządzeń i dekretów, dotyczących przedmiotów objętych postanowieniami Konkordatu, a które już w inny sposób wyraźnie lub milcząco uchylone zostały, przestały obowiązywać w myśl art. XXV Konkordatu, zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, z dniem jego wejścia w życie t. j. z dniem 2 sierpnia 1925 r. niżej wyszczególnione przepisy prawne:
- 1) Rozporządzenie gubernjalne z dnia 1 marca 1784 r. Nr. 4293 o postępowaniu w razie opróżnienia beneficjum.
- 2) Dekret kancelarji nadwornej z dnia 2 kwietnia 1802 r. Nr. 151 w sprawie warunków przeniesienia duchownego w stan spoczynku.
- 3) Rozporządzenie gubernjalne z dnia 15 maja 1821 r. Nr. 20726, zawierające przepisy o sporządzaniu inwentarzy (austr. Zb. ust. prow. tom dodatkowy 1814–1826 str. 73 Nr. 88).
- 4) Dekret kancelarji nadwornej z dnia 23 sierpnia 1821 r. Nr. 24009 w sprawie zarządu interkalarnego w dobrach stołowych biskupich.
- 5) Dekret kancelarji nadwornej z dnia 24 czerwca 1824 r. o obowiązku winkulowania kapitałów kościelnych (austr. Zb. U. Pol. t. 52 str. 77 Nr. 292).
- 6) Dekret kancelarji nadwornej z dnia 1 marca 1825 r. o umieszczaniu uczniów teologicznych i o dozorowaniu eksternistów (austr. Zb. U. Pol. t. 53 str. 26).

- 7) Dekret kancelarji nadwornej z dnia 4 września 1835 r. Nr. 33097 w sprawie zachowania fundus instructus przez beneficjata duchownego.
- 8) Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświaty z dnia 3 czerwca 1850 r. w sprawie katolickich teologicznych zakładów naukowych diecezjalnych i klasztornych oraz fakultetów (austr. Dz. U. P. Nr. 319).
- 9) Reskrypt Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 11 sierpnia 1857 r. Nr. 1091/C. U. wydany na przedstawienie zgromadzenia biskupów z 1856 r. w sprawie wyboru przełożonych zakonnych, oraz nadzoru nad majątkiem zakonów.
- 10) Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświaty z dnia 29 marca 1858 r. w sprawie unormowania studjów teologicznych (austr. Dz. U. P. Nr. 50).
- 11) Rozporządzenie Ministrów Wyznań i Oświaty oraz Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1858 r. w sprawie tworzenia zakonów duchownych i kongregacyjnych, tudzież wykonania ich uprawnień w zakresie zawierania aktów prawnych (austr. Dz. U. P. Nr. 95).
- 12) Reskrypt Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 15 października 1858 r. Nr. 5282 w sprawie zarządu majątkiem kościelnym.
- 13) Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości oraz Wyznań i Oświaty z dnia 7 lutego 1859 r. w sprawie oddzielenia majątku ruchomego diecezjalnego od prywatnego biskupów (austr. Dz. U. P. Nr. 33).
- 14) Reskrypt Ministerstwa Stanu z dnia 28 Sierpnia 1865 r. Nr. 6657/C. U. w sprawie sporządzania i sprawdzania inwentarzy w razie opróżnienia biskupstwa (opactwa).
- 15) Reskrypt Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 8 stycznia 1880 r. Nr. 17721 z 1879 r. o inwentarzach majątku kościelnego (austr. Dz. R. M. W. i O. Nr. 3).
- 16) Reskrypt Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 15 maja 1892 r. Nr. 10987 z 1890 o sposobie inwentaryzacji nieruchomego majatku kościelnego.
- § 2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze okręgów Sądów Apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz Sądu Okręgowego w Cieszynie.
  - § 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: A. Prystor.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: J. Jędrzejewicz

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: Sew. Ludkiewicz

W Tarnowie, dnia 12 czerwca 1933.

Ks. Roman Sitko

† FRANCISZEK, Bp.